## Nº 211.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Sonnabend, ben 3. Geptember 1831.

Angekommene Fremde vom 1. September 1831. herr Kommiffarind Lipinski aus Lgowo, I. in No. 187. Wafferftrafe.

Ediktalcitation. Nach dem Atteste der Königlichen Regierung hieselbst vom 9. Just c. ist der Dr. Med. Waleutin Steszewöss aus Gratz, Buker Kreises, in das Konigreich Polen ausgestreten.

Auf ben Antrag bes Fiscus, Namens bes Schul= und Ablbfunge-Fonds ber Proving Pofen, baben wir baber gur Berantwortung über feinen Austritt eis nen Termin auf ben I 8ten Dctober c. Vormittage um to Uhr vor bem Landgerichte-Rath von Rurnatowefi in unferm Paribeienzimmer angefett, gu welchem ber Balentin Stefewsfi mit ber Aufforberung vorgelaben wird, entweder perionlich ober burch einen gefetzlich gu= lagigen Bevollmachtigten zu erscheinen und fich über feinen Austritt gu recht= fertigen, im entgegengefetten Falle aber ju gewärfigen, bag auf ben Grund ber Berordnung bom 6. Februar 1831. mit Confiscation feines gangen beweglichen und unbeweglichen gegenwartigen und jufunftigen Bermbgens verfahren, und Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszey Król. Regencyi z dnia 9. Czerwca r. b. oddalił się Doktor Medycyny Walenty Stęszewski z Grodziska, powiatu Bukowskiego, do królestwa polskiego.

Na wniosek Fiskusa, w 22stepstwie Funduszu W. Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 18. Październikar. b. przed południem o godz. To. przed Deputowanym Sędzią Ur. Kurnatowskim w izbie naszéy dla stron, na który Walentego Stęszewskiego zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego stanął i względem przeyścia do królestwa polskiego się usprawiedliwił, inaczey bowiem na mocy ustawy z dnia 6. Lutego r. b. cały maiatek iego teraźnieyszy i przyszły, tak ruchomy iako też nieruchomy skonfiskowanym

baffelbe in Gemäßbeit ber Allerhöchsten Rabinets-Ordre vom 21. April 1831. dem Schul = und Ablösungs-Fonds ber Provinz Vosen zugesprochen werden wird.

Pofen, ben 8. Muguft 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Wolktalcitation. Nach bem Uttestender Kbnigl. Regierung hieselbst vom 2. Juli o. ist der Gutsbesiger Siprian v. Jaruchowski aus Klein-Sokolnik Samterschen Kreises aus der hiesigen Provinz in das Königreich Polen ausgetreten.

Auf ben Untrag bes Fiscus, Mamens bes Schul= und Ablofunge-Fonde ber Proving Dofen, haben wir daher gur Ber= nehmung über feinen Austritt einen Ter= min auf den 12. Oftober c. Bor= mittags um to Uhr vor bem Landge= richte-Rath Rofcher in unferm Parteien= gimmer angesett, zu welchem ber b. Jas ruchowski mit ber Aufforderung vorge= laben wird, entweder perfonlich ober Durch einen gefetlich gulafigen Bevoll= machtigten zu erscheinen, im entgegen= gefetten Falle aber ju gemartigen, baß auf Grund ber Allerhochften Berordnung pom 6. Februar 1831 mit Confiscation feines gangen gegenwartigen und gufunf= tigen beweglichen und unbeweglichen Bermbgens verfahren und baffeibe in Gemagheit ber Allerhochften Cabinetes Ordre vom 26, April 1831 bem Schuli w skutek Naywyższego rozkażu z dnia 21. Kwietnia r. b. Funduszowi W. Xięstwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Poznań dnia 8. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszey Król. Regency i z dnia 2. Lipca r. b. oddalił się z prowincy i tey i przeszedł do królestwa polskiego Ur. Ciprian Jaruchowski.

Na wniosek więc Fiskusa, w zastepstwie Funduszu Wielkiego Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 12. Październikar. b. o godz. 10. przed południem przed Sedzią Sądu Ziemiańskiego Röscher wizbie naszéy dla stron, na który Ur. Jaruchowskiego zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upowaźnionego stanał i względem przeyścia do królestwa polskiego się usprawiedliwił, inaczey bowiem na mocy Naywyższe y ustawy z dnia 6. Lutego 1831 cały maiatekiego teraźnieyszy i przyszły, tak ruchomy iako też nieruchomy konfiskowanym i w skutek Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 26. Kwietnia 1831. Funduszowi W.

und Mblbfunge = Fonde ber Proving Do= fen jugesprechen werben wirb.

Pofen ben 1. August 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ulatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym będzie.

Poznań dnia 1. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Avertiffement Bum Berfauf bes im Inomraclamer Kreife belegenen, gur Carl Lubewig Buffeschen Ronfursmaffe gehörigen, auf 33,078 Rthl. 2 fgr. 8 pf. abgeschätten abelichen Guts Palczyn fieht im Wege ber nothwendigen Gubha= ftation ein Bietungetermin auf

ben 27. Juni 1831, ben 26. September 1831, und ber peremtorische Termin auf ben 29. Dezember 1831, bor bem Grn. Dberlandesgerichte = Uffef= jor v. Foreffier Morgens um 9 Uhr an hiefiger Gerichtoftelle an.

Die Tare fann in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Bromberg ben 3. Februar 1831. Ronigl. Preug. Landgericht.

Averrissement. Bum Berkauf bes, im Inowroclamer Rreife belegenen, gur Thomas von Bogudischen erbschaftlichen Liquidations = Daffe gehörigen, 20,680 Rthl. 3 fgr. 4 pf. abgeschätten Gutes Rognegun, nebft ben Vorwerkern Jeziorfi, Babki und Trzcionek, steht im Wege der nothwendigen Subhastation ein nochmaliger peremtorischer Bietunge=Ter= min auf ben 25. November c. por

Obwieszczenie. Do przedaży dobr szlacheckich Palczyn w Powiecie Inowrocławskim położonych do massy konkursowey Karola Ludwika Busse należących, na 33078 Tal. 2 sgr. 6 fen. ocenionych, wyznaczone zostały w drodze koniecznéy subhastacyi termina licytacyine na

dzień 27 Czerwca 1831. dzień 26. Września 1831. termin zaś peremtoryczny na

dzień 29. Grudnia 1831.

przed Ur. Forestier Assessorem Sadu Nadziemianskiego z rana o godzinie 9. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyr ana kaźdego czasu w naszéy registraturze.

Bydgoszcz dnia 3. Lutego 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do przedaży dóbr Nożyczyna wraz z folwarkami Jeziorki, Babki i Trzcionek, w powiecie Inowrocławskim położonych, do massy likwidacyjnéy po Tomaszu Boguckim należących, na 20,680 tal. 3 sgr. 4 fen. ocenionych, wyznaczony iest w drodze koniecznéy subhastacyi powtórny termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 25. Listopada

bem herrn Landgerichts = Rath Krause Morgens um 9 Uhr an hiefiger Gerichts= ftelle an.

Die Tare kann in unserer Registratur

eingesehen werben.

Bromberg ben 30. Juni 1831. Ronigl, Preug. Land-Gericht.

Alle diejenigen, welche auf die von bem Kondufteur August Friedrich Cassart d'Espies am 18. September 1806 ansgeblich verloren gegangene ausgestellte Schuldverschreibung über 2000 Athlr., die in dem Hypothekenbuche der zu Penschwo Amts Niszzewice belegenen Erbspachtsgrundslucke und zwar:

a) bes Borwerfs Do. 28.,

b) bes Kruges No. 1.

c) ber Windmufle Do. 22.

Rubr. III. No. 1. für die, Deconomies Commissarius Eduard Ferdinand und Casroline Bork, Clemenssche Cheleute eingetragen worden, worauf jedoch keine Wastuta gezahlt ist, irgend Eigenthums, Pfands oder Cessions Mechte zu haben vermeinen, werden hierdurch vorgeladen, im Termin

ben 5. October 1831.

Vormittags 9 Uhr, vor dem Herrn Ausfultator v. Colomb in unserm Geschäfts, locale personlich oder durch Bevollmächtigte, wozu ihnen die hiesigen Jusiz, Commissarien Schöpke, Schulz und Bos gel vorgeschlagen werden, zu erscheinen, und ihre Ansprüche anzuzeigen, und zu bescheinigen, widrigenfalls sie mit ihren

r. b. przed W. Krause Sędzią ziemiańskim zrana o godzinie 9. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze.

Bydgoszcz dnia 30. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzy do zaginionéy obligacyi przez Geometra Augusta Fryderyka Cassart d'Espies pod dniem 18. Września 1806 na 2000 talar. wystawionéy w księdze hypotecznéy wieczysto dzierzawnéy posiadłości w Penchowie Amtu Niszczewickiego, iako to:

a) Folwarku No. 28.

b) Karczmy No. 1.

c) Wiatraku No. 22.

Rubr. III. No. 1. dla Kommissarza Ekonomicznego Edwarda Ferdynanda Clemens i żony jego Karoliny z domu Bork zaintabulowanéy, iakiekolwiek prawa własności, zastawu albo cessyi mieć sądzą, ażeby w terminie

#### dnia 5. Października 1831.

przed Ur. Colomb Auskultatorem osobiście, łub przez Pełnomocników, na których tuteyszych Komissarzy Sprawiedliwości, Schepke, Szulca i Vogel przedstawiamy, stawili się, swe prejensye podali i takowe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z swemi prawami realnemi do gruntów Grundftude werben praclubirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, ge= bachte Schuldverschreibung nebft Recos gnitionefchein fur mortificirt erflart, und Die Lofdbung ber Poft in bem Sppothes fenbuche verfügt werben wirb.

Bromberg ben 18. April 1831. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. 3um bf= fentlichen Berfaufe bes im Onefener Rreis fe belegenen, gur Balentin v. Mlodzia= nowefischen erbschaftlichen Liquidationes= Maffe gehörigen Gutes Swinarfi nebft Bubehor, welches gerichtlich auf 17861 Rthir. 18 fgr. 6 pf. gewurdigt worden ift, haben wir brei Bietungstermine auf

> ben 16. September c., ben 16. December c. unb ben 16. Marg f. 3.,

wovon ber lette peremtorifch ift, bor bem Deputirten herrn Landgerichte-Rath von Potrykowski Bormittags um 10 Uhr in unferm Inftruttionszimmer angefest, gu welchem zahlungsfähige Kauflustige mit bem Bemerfen borgelaben merben, baß ben werben fann.

Bugleich werden die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger :

1) ber Unton b. Grabefi,

2) die Erben ber Marianna verwittwet gemefenen v. Mlodzianomefa geb. v. Swingrefa,

Real : Unfpruchen auf bie verpfandete zastawionych zostaną wykluczeni i w téy mierze wieczne milczenie nakazane, a zaś rzeczona obligacya wraz z attestem hypotecznym za umorzona i wymazanie pomienionéy summy z księgi hypoteczney zaleconem bedzie.

> Bydgoscz d. 18. Kwietnia 1831. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Do publicznéy sprzedaży wsi Swiniarek wraz z przyległościami, do massy sukcessyino-likwidacyiney Walentego Młodzianowskiego należącey, która podług taxy sądownie sporządzoney na 17861 tal. 18 sgr. 6 fen. oszacowana iest, wyznaczyliśmy trzy licytacyjne termina

> na dzień 16. Września r. b. dzień 16. Grudnia r. b., i na dzień 16. Marca 1832,

z których ostatni peremtoryczny iest, przed Deputowanym Wnym Sędzią Potrykowskim zrana o godzinie 10. w sali instrukcyinév, na który zapłacenia zamożnych i kupienia chęć maiących ztą zapozywamy wzmianką, Die Tare in unserer Registratur eingeses it taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

> Zarazem zapozywamy z pobytu nam niewiadomych Wierzycieli a mianowicie:

1) Antoniego Grabskiego,

2) Sukcessorów Maryanny z Świnarskich owdowiałey Młodzianowskiey,

3) bie Thabens v. Bonniegschen Mis norennen,

4) bie Erben ber verehelicht gewesenen v. Siemigtfomsta,

5) bie Stanislaus v. Wilczynetifchen Erben,

6) die Anna verebelichte v. Kotarbefa geb. v. Mlodzianowska,

hiermit aufgeforbert, in diesem Termine persönlich ober burch gesehlich zulässige Bevollmächtigte, wozu ihnen die Justizs-Commissarien Landgerichts-Rath Schulz, Sobesti und v. Reytowski, vorgeschlagen werden, zu erscheinen und ihre Rechte geltend zu machen, widrigenfalls bei ihrem Ansbleiben dem Meistbietenden nicht nur der Juschlag ertheilt, sondern auch nach erfolgter Erlegung des Kaufgeldes, die Löschung ihrer Forderungen versügt werden soll, ohne daß es der Borlegung der Instrumente bedarf.

Gnesen ben 26. April 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

- 3) Małoletnich dzieci Tadeusza Woynicza,
- 4) Sukcessorów Siemiątkowskiey,
- 5) Sukcessorów Stanisława Wilczyńskiego,
- 6) Annę z Młodzianowskich Kotarbska,

ażyby się na tychże terminach osobiście, lub przez Pełnomocnikow do tego prawnie upoważnionych, na których przedstawia się im Kommissarzy Sprawiedliw. Sędziego Schulz, Sobeskiego i Reykowskiego stawili, i prawa swe udowodnili, w razie zaśniestawienia się, naywięcey daiącemu nietylko przyderzenie udzielonem, ale nawet po nastąpionem złożeniu summy szacunkowey wymazanie ich pretensyi zadecydowanem bydź ma, bez produkowania do tego potrzebnego Instrumentu.

Gniezno d. 26. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiktalcitation. In bem Hyposthekenbuche bes im Gnesener Kreise belegenen abelichen Gutes Megorzewo cum att. stehen Rubr. III. No. 2. 5000 Athlr. Dotalgelber ber Eunegunda v. Sforassewsta, Chogattin bes vorigen Eigenthümers Joseph v. Rokossowski, auf den Grund der eigenen Angabe desselben ad Protocollum vom 3. October 1796 ex Decreto vom 22. Juli 1797 eingetras

Zapozew edyktalny. W księdze hypotecznéy szlacheckiéy wsi Wegorzew z przynależytościami w Powiecie Gnieznieńskim sytuowaney, iest w Rubr. III. No. 2. summa posagowa 5000 talar. na rzecz Kunegundy Skoraszewskiey małżonki przeszłego właściciela Ur. Józefa Rokosowskiego na mocy iego własnego do protokułu z d. 3. Października 1796. zeznania ex

gen, worüber in Folge Verfügung vom 9. December 1805 am 6. Januar 1806 für die Eunegunda v. Rokoffowska geb. v. Skorzewska ein Lypotheken = Recognitionsschein nebst einer vidimirten Abschrift des Anmelbungs-Protocolls vom 3. October 1796 ausgefertigt und am 28. Ausgust 1806 ausgehändigt worden ist.

Auf ben Untrag bes jegigen Glaubi= gere biefer Dotalfumme werden alle bie= jenigen, welche an bie in Rebe ftehenbe Spothefenpoft und an bas barüber ausgestellte beschriebene Schuld= und Sopo= thefen=Document als Gigenthumer=, Cef= fionarien =, Pfand = oder fonftige Briefe= Enhaber Unfpruche zu machen haben, borgelaben, in bem auf ben 30. Gep= tember vor bem Deputirten herrn Landgerichte Rath Biedermann anfteben= ben Termine entweber in Perfon ober burch geseglich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen und ihre Unspruche nachzu= weisen, ausbleibenbenfalls aber zu ge= wartigen, daß fie mit ihren Unspruchen an dieses Document pracludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch mit ber Amortisation diefes Documents verfahren werben wirb.

Gnefen ben 9. Mai 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

decreto zd. 22. Lipca 1797. zahypotekowana, na którą w skutek rozrządzenia z dnia 6. Stycznia 1806 dla Kunegundy z Skoraszewskich Rokosowskie rekognicyjne hypoteczne zaświadczenie z dnia 3. Października 1796. wygotowane i na dniu 28. Sierpnia 1806 wręczonem zostało.

Na domaganie się teraznievszego wierzyciela rzeczoney summy posagowéy, zapozywa się wszystkich tych którzyby do summy hypotecznéy w mowie będącéy, tudzież do hypotecznego wyżey opisanego na też sume me zeznanego dokumentu, iako właściciele, cessyonaryuszowie, zastawnicy lub iakiekolwiek posiadaiąci papiery, mieć mniemaią pretensye, iż. by się w terminie na dzień 30. Września r. b. przed Delegowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Biedermann wyznaczonym terminie albo osobiście lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili i swe pretensye udowodnili, wrazie bowiem przeciwnym spodziewać się maią, iż z swemi pretensyami do rzeczonego dokumentu wykluczonemi i nakazane im będzie wieczne milczenie, tak że zamortyzacya rzeczonego dokumentu postąpioném zostanie.

Gniezno d. 9. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das im Carnifauer Kreife im Dorfe Krucz-Sol= land sub Mro. 10 belegene, gur Mar= tin Pinnoichen erbichaftlichen Liquidas tione-Maffe gehörige, bem Muller Johann Gruhn abjubicirte Grundftud nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 505 Rthir. 27 fgr. 6 pf. abs geschätt worden ift, joll auf ben Untrag bes Curatore ber Maffe, ba ber Abjudica= tor bas Raufgelb bis jest nicht eingezahlt hat, refubhaftirt werden, und ber Bietunge-Termin ift auf ben 26ften Ro= vember c. Bormittage 9 Uhr por bem Landgerichte = Rath Fifcher im Landge= richte-Gebaube angejett. Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Madricht befannt gemacht, bag bas Grundftud bem Meiftbietenben zugeschlas gen werben foll, infofern nicht gefetliche Grunde eine Ausnahme nothwendig ma= den.

Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 4. August 1831. Roni gl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w Olędrach Krucz zwanych. w powiecie Czarnkowskim, pod No. 10. położona, do massy likwidacyinéy Marcina Pinno należąca a mły. narzowi Janowi Gruhn przysądzona, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzonev na 505 tal. 27 sgr. 6 fen. iest oceniona, na żądanie kuratora massy, gdyż summa kupna dotad złożona nie iest, na nowo publicznie naywięcey daiacemu sprzedaną być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 26go Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu naszego W. Fischer w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa w registraturze naszéy przeyrzana bydá może.

Pila dnia 4. Sierpnia 1831.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage zu No. 211. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subbastationspatent. Das in ber Rolonie Friedrichshorft bei Wirfit unter Dro. 30. belegene, gur Martus Binceng v. Chmielewöfischen Liquidations= Maffe gehörige, auf 28c Rthl. gericht= lich abgeschätte Regwiesen = Grunbftuck, foll auf ben Untrag bes Rurators ber Maffe, offentlich an ben Meifibietenben verkauft werden, und haben wir zufolge Auftrages bes Ronigl. Landgerichts gu Schneidemubl einen Bietunge = Termin auf ben 10. Ditober c. Bormittags um 9 Uhr vor bem herrn Referendarius Edert hieselbft anberaumt, zu welchem wir Raufluftige hierdurch einladen,

Lobfens ben 28. Juli 1831. Ronigl, Preuß, Friebensgericht.

Subhastationspatent. Die den Jöseph Domkerschen Erben zugehörige, in der Judenschule hierselbst belegene, auf 80 Athle. gerichtlich abgeschähte Frauensbank, sou Schuldenhalber öffentlich an den Meistibietenden verkauft werden, wozu wir im Auftrage des Königt. Landgerichts zu Schneidemühl einen Termin auf den 26 ten September a. c. Morgens um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichtsstube angesetzt haben, und Kauslustige hierdurch vorladen.

Lobfens ben 30. Juni 1831. Ronigl, Preug, Friedensgericht. Patent subhastacyiny. Grunt nad Notecią na kolonii Friedrichshorst pod Wyrzyskiem pod No. 30. położony, do massy likwidacyinéy Marka Wincentego Chmielewskiego należący, da 280 tal. sądownie oceniony, ma być na wniosek kuratora massy publicznie naywięcéy daiącemu spzedany, do czego wyznaczyliśmy na mocy zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile tu termin licytacyiny na dzień 10. Października r. b. o godzinie 9. przed południem przed Ur. Referendaryuszem Eckert, na któreń termin ochotę do kupnamaiących zapraszamy.

Łobżenica dnia 28. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyjny. Ławka niewieścia w Synagodze mieyscowey położona, należąca się sukcessorom Józefa Domker, na tal. 80 sądownie ocenina, ma bydź względem długów sprzedaną przez publiczną licytacyą więcey daiącemu, do czego wyznaczony iest na mocy zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile, termin na dzień 26. Września r. b. zrana o godzinie otey na tuteyszem Sądu posiedzeniu, do czego maiących do kupna ochotę zapraszamy.

Lobženica d. 30. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Es sind dem jüdischen Kausmann Lippmann Zufersmann aus Ostrow in der Macht vom 20. zum 21. Marz c. mittelst gewaltsamen nächtlichen Einbruchs in seine Wohnung während seiner Abwesenheit das unten verzeichnete baare Geld so wie Effekten gestohlen worden.

Wir ersuchen einen Jeben, ber über biesen Diebstahl Aufklarung ertheilen ober ben Ort, wo die Sachen hingekommen find, anzeigen kann, sich bei und spatesftens bis zum 25. November c. zu

melden.

Spatere Ermittelungen werben benjenigen, ber seine Wissenschaft hierüber verheimlicht hat, als der Theilnahme ober Mitwissenschaft an diesen Diebstahl verdächtig machen.

Bergeichniß ber Effetten: ein blautuchener Manne-Mantel mit 3

Kragen,
ein olivenbraun-tuchener Oberrock,
eine silberne Zuckerbose,
ein silberner Theeloffel mit bem Zeichen
"Ochsenkopf und Klose",
vier schmalgestrefte rothe Ueberzüge,

vier breitgestreifte rothe Uebergüge,

ein Febermeffer mit 2 Schneiben, zwei neue Manushembe, eine weiße Pique-Bettbecke mit Franzen, brei Frauen-Hembe, gezeichnet S. Z., bier Kinder-Hembe, gezeichnet S. Z. und

zwei bergl. nicht gezeichnet,

Obwieszczenie. W nosy z dnia 20/21. Marca r. b. ukradzono noenym sposobem przez gwaltowne dobycie się starozakonnemu Lippmann
Zukermann kupcowi z Ostrowa, pod
czas iego niebytności z iego pomieszkania niżey opisane gotowe pieniądze i rzeczy.

Wzywamy każdego, któryby o téy kradzieży mógł nam obiaśnienie dać, lub mieysce nam potrafił wskazać, gdzie takowe się znayduią, aby się naydaley w terminie dnia 25. Listopada r. b. u nas zgłosił.

Późniéysze zaś odkrycie wprawi każdego, kto swą wiadomość o tem zataił, iako udział lub wiadomość maiącego o tey kradzieży w podey-rzenie.

Specyfikacya rzeczów.

Plaszcz męski granatowy z 3 kołnierzami,
oliwko-brunatny surdut,
iedna srebrna cukierniczka,
iedna srebrna łyżeczka od kawy zoznakiem Ochsenkopf i Klose,

cztery w wąskie paski czerwone powłoki,

cztery w szerokie paski czerwone powłoki,

ieden szczyzorek z dwiema nożykami, dwie nowe męskie koszule, iedna pikowa koldra z franzlami, trzy kobiece koszule z cechą S. Z., cztery dziecinskie koszule z cechę S. Z.

a dwie bez cechy, dwa obrusy z cechą S. Z., eine Gerbiette gezeichnet, ein Paar braun-leverne Sandichuhe, ge-

zeichnet "L. Zuckermann", eine schwarzseidene Weste, brei Paar bauinwollene Strumpfe, brei Bettlaken, gezeichnet S. Z., eine silberne Eigarren-Pfeife, ein Beutel, gezeichnet 150 Athlr. Kroto-

finn, worin in verschiedenen Dung=

forten

baares Geld waren. Rozmin ben 12. August 1831. Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

iedna serweta cechowana, iedna para brunatnych skorzanych rę-

kawiczek z cechą S. Zukermann, iedna czarna iedwabna westka, trzy pary bawełnicowe ponczochy, trzy prześcieradła z cechą S. Z., ieden srebny musztuczek do cygaro, ieden worek z oznaką "150 tal. Krotoszyn", w którym znaydowało się różnego gatunku pieniędzy, iako to:

 $\frac{\frac{1}{1}}{\frac{3}{6}} - \frac{11}{4} \cdot \frac{1}{6} - \frac{10}{10} \cdot \frac{10}{10}$ 

w gotowych pieniędzach. Koźmin dnia 12. Sierpnia 1831. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes hiefigen Königlichen Friedensgerichts werbe ich in Sachen Fisci contra Sees ger die dem ehemaligen Magazin: Mensbanten Hellmann verkummerten Mobilien im Termine den 15ten September 1831 Vormittags um 9 Uhr in dem sud Nro. 303. hierselbst belegenen Hause diffentlich plus licitando verkaufen, woszu ich Kauflustige hierdurch vorlade.

Rempen den 26, August 1831. Der Friedensgerichts = Actua= rius

Sarg.

Obwieszczenie. Z polecenia Król. Sądu Pokoju tuteyszego, będę w sprawie Fiskusa naprzeciw Seeger byłemu magazynierowi Hellmann zatradowane mobilia w terminie d nia 15go W rześnia r. 1831. o godzinie 9. zrana w domu tu pod No. 303 położonym, publicznie sprzedawał, na który do kupna ochotę maiących ninieyszém zapozywam.

Kempno dnia 26. Sierpnia 1831.

Aktuaryusz Król, Sądu Pokoju. Sarg.

Bekanntmachung. Auf meinem maffiren neu erbauten Speicher in Lus towo nahe bes Warte-Fluffes, tonnen mehr als 1000 Binfpel Getreide gelagert werden. Ich offerire allen, welche ihr Getreibe bier aufspeichern wollen, fol= ches gegen Erlegung Gines Thalers Lagergeldes pro Winfpel (à 25 Scheffel) vom 1. November bis 1. Mai zu hal= ten, und auch fur die ermannte Bezah= lung frei in ben Rahn abzuliefern. werden gebruckte Quittungen, au porteur, benjenigen ertheilt, welche ihr Getreibe aufspeichern. Die niedergelegte Ges treide-Urten muffen rein gefegt gebracht fenn, und werben auf Preußischen geftempelten Scheffeln gemeffen. Sich) leifte jebem Intereffenten Gewähr fur bas aufgeschuttete Getreibe fowohl bei Berberben als Feuerschaben, ba ich folches bei ber Fener-Affecurang ju verfichern nicht verfehle.

Lufowo bei Obornif ben 30. Mug. 1831.

3. Grabowski.

Obwieszczenie. Pobudowawszy spichlerz murowany w Łukowie, blisko rzeki Warty, na którym przeszło 1000 winspli zboża sypać można; ofiaruie wszystkim chęć maiącym użycia tego mieysca na skład swych produktów, złożenie tychże za opłatą Talara iednego od winspla (à 25 szefli) a to od I. Listopada do I. Maia każdego roku, Obowiązuję się za tęż opłatę i dostawy własnym kosztem do rzeki Warty, zboża u mnie sypanego, ieżeli właściciel tegoż takowe na statki by sprzedać miał. Kwity drukowane wydawane będą, au porteur, na złożone zboże na składzie. Przywożone zboże musi być czysto wymłynkowane i będzie na Berlinski szefel steplowany, mierzone. Zareczam każdemu pewność złożonego u mnie produktu, tak od zepsucia iako i od pożaru, gdyż wszelkie zboże w Towarzystwie ogniowem assekurowane bedzie.

Łukowo pod Obornikami, dnia 30. Sierpnia 1831.

J. Grabowski.

Breitestraße Nro. 107 find 3 3immer und eine Ruche 1 Treppe boch nach porne, von Michaeli ab, zu vermiethen. Gin Naheres beim jegigen Bewohner,